## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nro 22. Montag, den 26. Januar 1835.

1) Bekanntmachung, Die Catharind Czaplica verehelichte Spaller, hat bei erlangter Großiährigkeit, die Gemeinschaft der Gater u. des Erwerbes in ihrer Ehe mit dem ehemaligen Steueraufseher Gustav Spaller hierselbst, in der gerichtlichen Berhandlung vom 2. d. M. ausschlossen, welches hiermit zur deffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Katarzyna z Czaplickich zamężna Spaller doszedszy teraz pełnoletności, wspólność majątku i dorobku w małżeństwie iéy z byłym dozorcą poborowym Gustawem Spaller w mieyscu, czynnością sądową z dnia 2. m. b. wyłączyla, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

securement berdred berburd eing Tie

Poznań, duja 6. Grudnia 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

2) Bekanntmachung Es wird hiermit befaunt gemacht, daß der hiessige Kaufmann Benjamin Wittspussti und dessen Braut Jeanette Katt, mittelst gerichtlichen Vertrages vom 26. November c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer einzugehenden Che ausgeschlossen baben.

Dofen, ben 4. December 1834, 2 Ronigl, Preuß. Landgericht.

piśmie lub osobiście w przestaga o

ministery, they nothing was we mentione

Obwieszczenie. Podaje się ninieyszem do wiadomości publiczney, iż kupiec tuteyszy Benjamin Wittkowski i jego oblubienica Joanna Katt podług sądowego układu z dnja 26. Listopada r. b., wspólność maiątku i dorobku w zawrzeć się maiącem ich małżeństwie wyłączyli.

Poznań, dnia 4. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ren i. Eericmber 1335. Bunge

3) Subhastationspatent. Das im Buker Kreise, Posener Regierunges Departements belegene, zu dem Bictoria geborne v Zakrzewska, Dieczonskaschen Machlasse gehörige Gut Grablewo cum attinentiis, welches gerichtlich auf 39,998 Mthle. 22 Sgr. abgeschäft worzben, soll im Termine den 7. April a. f. um 10 Uhr vor unserem Deputizten Landgerichts-Moth v. Kurnatowski in unserm Partheien-Zimmer, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Rauflustige werden hierdurch eingelaben, in dem Termine ihre Gebote abzus geben.

Die Tare, ber neuefte Sypotheken= schein und die Raufbedingungen tonnen in der Registratur eingesehen werden.

posen, ben 4. September 1834.

Ronigt. Preng. Land-Gericht.

4) Boitral-Citation. Der George Briedrich Meifiner, Cobn ber verftorbenen Bebamme Caroline gebornen Richter ver= wittmet gemefenen Meigner, welcher gu Bentichen am 26. Marg 1795. geboren, und feit dem Jahre 1819., wo er fich bas lette Mal von hier als Tifchlerge= felle auf die Wanderschaft entfernt und feit bem nichte von fich bat horen taffen, verschollen ift, fo wie beffen etwa gurude gelaffenen unbofannten Erben und Erbs nehmer werden hierdurch aufgefordert, fich schriftlich ober perfonlich binnen 9 Monaten, fpateftens aber im Termine ben 1. September 1835. Bormit=

Patent subhastacyiny. Maiętność Grąblewo z przynależytościami w powiecie Bukowskim, Departamencie Poźnańskim leżąca, do spadku po Wiktoryi z Zakrzewskich Bieczyńskie należąca, która sądownie na 39 998 Tal. 22 sgr. ocenioną zostala, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 7. Kwietnia 1835. o godzinie 10. przed Deputowanym naszym Sędzią Ziemiańskim Kurnatowskim w izbie naszey stron wyznaczonym, przedaną bydź ma.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 4. Września 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Woyciech Fryderyk Meissner, syn zmarléy tu akuszerki Karoliny z Richterów owdowiałey Meissner, który się w Zbą, szyniu d. 26. Marca 1795. urodziła od roku 1819. w którym ostatni raz tu z Poznania iako stolarczyk na wędrowkę oddalił się i od tego czasu żadney o sobie niedał wiadomości, nieprzytomnym iest, niemniey nieznajomi sukcessorowie i spadkobiercy iego których pozostawić mógł, wzywaią się ninieyszem, aby się na piśmie lub osobiście w przeciągu 9 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie

tags um 10 Uhr vor dem Landgerichts=
Referendarius Großer in unserm Parz theien-Zimmer zu melden, weil sonst der George Friedrich Meisver für todt erktart und das von seiner Mutter nachgesassene Vermögen, ihren Geschwistern oder den Kindern derselben, als den schon evenztuell eingesetzten Erben derselben zuerz kannt werden wird.

Posen, ben 25. September 1834.

Konigl. Preuf. Landgericht.

5) Bekanntmachung. Semäß bem vor unserm Deputirten geschlossenen Shes vertrage ves Jacob Simon Lewn auß Meisen im Beistande seines Vaterd Simon Mendel Lewy daselbst mit unserer Pstez gebesohlenen Jette Glogauer zu Fordon seiner Braut im Beistande ihrer Mutter und Vormunderin, der Wittwe Glogauer, gebornen Ester Mosed Jacob Auerbach daselbst, haben Jacob Simon Lewy und Jette Glogauer die Gemeinschaft der Güster und des Erwerdes für die ganze Dauer ihrer Ehe ausgeschlossen. Wir als Worsmundschafts Gericht der Braut, haben diesen Ausschluß genehmigt.

Bromberg, den 2. December 1834. Konigl. Preuß. Landgericht.

Serol, Prusel Soll Zi gender

dnia 1. Września 1835. przed południem o totéy godzinie w izbie naszey stron przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Grosser zgłośili, wrazie albowiem przeciwnym, Woyciech Fryderyk Meissner za nieżyjącego ogłoszonym i maiątek przez matkę iego pozostawioney, iéy rodzeństwu lub ich dzieciom, których tażiuż ewentualnie sukcessorami swemi mianowała, przysądzonym zostanie.

Poznań, dn. 25. Września 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Susawnie do układu między Jakobem Szymonem Lewy z Rydzyny, w poręczeństwie oyca swego Szymona Mendel Lewy ztamtąd, a narzeczona iego Jette Glogauer pieczy naszey poruczona z Fordona w poręczeństwie matki i opiekunki swoiey Estery z domu Moses Jakob Auerbach owdowiałey Gloganer ztamtad, przed Deputowa. nym maszym zawartego, Jakob Szymon Lewy i Jette Glogaver wyłączyli wspólność maiątku i dorobku na cały cząs trwania małżeństwa swego. Jaka władza opiekuńcza narzeczoney potwierdzieliśmy to wyłączenie.

Bydgoszez, dn. 2. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cough Braug Conbyenich

6) Bekamntmachung. Der Hans beismann Salomon Japha und die Mazrianna geb. Cohn, im Beisiande ihres Paters, des Kaussmanns Pincus Eddin hier selbst, haben in dem vor ihrer Berkeiratining unter sich errichteten gerichtlichen Chevertrage vom 20. d. M. die Gemeinzschaft der Güter und des Erwerbes auszgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. L. Theil Ha des Ally. Landrechts hiermit zur Kenntniss des Publishund gebracht wird.

Frauffadt, ben 27. December 1834.

Obwieszczenie. Handlerz Salomoń Japhai Maryanna z domu Kohn
w assystencyi oyca swego tuteyszego
kupca Pinkusa Kohn, wyłączyli pomiędzy sobą kontraktem przedśluhnym na dniu 20. t. m. sądownie zawartym, spolność maiątku i dorobku,
co sję minicyszem podług 0. 422. Tyt.
I. Cz. II. powszechnego prawa krajowego do wiadomości publicznie podaie. 3 r zadownie 20.

Wschowa, d. 27. Grudnia 1834. Królr. Pruski Sąd Ziemiański.

Großherzogthum Posen, in bessen Bielen Großherzogthum Posen, in bessen Bielen Bielen baumer Areise gelegene, bem Kreiseath George Stephan v. Unruh gehörige, auf 45,004 Mthle. a. 7 sgr. abgeschäste adzliche Guto Schweinert (Swinarn) nebst Zubehör, soll auf den Antragider Gläuz biger im Wege der Eresution öffentlich an den Meistbietenden berkauft werden. Hierzu ist der peremtorische Bietungsternin auf den ist en Zul ist. Z. auchiessiger Gerichtsstelle anbermunt, wogu wir beststädige Käuser einladen.

fo wie bor neneste hupothekenschein, kont nen im unferer Registratur zu jeder schiellieben Zoit eingeseheunwerden.

Mefrik, den 129. Mob. a 834. | A finigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Maięmość rycerska Swimary w powiecie Międzychodzkim leżąca, Jerzemu Szczepanowi Unrugowi Radzoy powiatowemu należąca, na 45,004 Tal. 47 sgr. oceniona, będzie drogą exekucyi na wniośek wierzycieli wraz z przyległościami publicznie naywięcey dającemu przedana, do czego termin zawity licytacyiny został na dzień 1 go Lipca r. p. w gmachu sądowym taktyszym naznaczony, na któreń kulpców posiadania zdolnych zapozywamy.

Taxę, warunki kupna iako i wykaz hypoteczny naynowszy w każdym czasie przyzwoitym w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 20. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 8) Bekanntmachung. Es foll bae im Pofener Regierungsbezirt, im Deferiffer Rreife gelegene, ber Frau Caroline Gottliebe, verwittmete v. Dppen, geb. D. Dziembowska gehorige 40,056 Rithle. 20 fgr. abgeschätzte abeliche Gut Polico oder Politig nebft bem bagu gehörigen Gute Janowo im Wege ber nothwendis gen Subhafiation offentlich an ben Deiftbiefenden in bem bier am I 7 tan Guli f. 3. anffebenden Termine, welcher pers emtorifd ift, verfauft werden, wogu wir Raufer einlaben. Die Tare, ber neueste Spootpefenschein und die Raufbedingungen tonnen taglich in unferer Regiftratur eingefeben merben. Bu ben lettern gehort, daß jeder Bieter, welchem feine Rapitalien innerhalb bes Zar= werthe vom Gute guffeben, eine Caution von 3000 Rthlr. erlegen muß. Gleich= geitig werben bie ihrem Alufenthalte nach unbefannten Reafglanbiger , ale : 30 w

a) die Frau von Grodzickagen mickett

h) bie von Prinstanowstischen Erben,

de) die Erben der Anna Helena, vers -0 iehelicht gewesenen von Kalkrenth, -100 gebornen von Taffow, 400 1000 11

ich die Allerander von Kalfreuthichen

hierdurch diffentlich vorgeladen, ihre Rechte in dem ansiehenden Termine wahrzuste in dem midrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sond dern auch nach gerichtlicher Belegung der Kanfgelder die Lbschung der fammtlich eingetragenen Ferderungen veranlast wersden wird, ohne daß hierzu die Beibrin-

Obwieszczenie. Maigtność Rycerska Policko w Departamencie Poznańskim powiecie Międzyrzeckim leżąca, W. Karolinie Bogumile z Dziembowskich owdowiałey Oppen należąca, i podług taxy szdowey na 40,056 Talarow 20 sbrgr. oceniona ma być wraz do niey należącą wsią Janowo z przyległościami, dro. gą subhastacyi konieczney publicznie naywięcey daiącemu w terminie tu na dzień 17. Lipca r. p. wyznaczonym, który peremtorycznym iest, przedana, na co chęć kupuiących wzywamy: Taxe, wykaz hypoteczny i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna. Do ostatnich naležy, iž každy podawaiący, który żadnych kapitałów w summie szacunkowéy teyże maię. tności nie posiada, kaucya 3000 Ta!. wynoszącą złożyć powinien. Zarazem wzywaią się też ninieyszem co do pobytu swego niewiadomi wierzyciele rzeczowi, iako to: Commanda

a) JPani Grodzicka, and the Chian

b) sukcessorowie Przystanowscy,

c) sukcessorowie po sp. Annie Helenie z Tassow zamężney Kalkreuth,

d) sukcessorowie po Alexandrze

publicznie. ożeby prawa swe w terminie naznaczonym dopilnowali, inaczey nietylko przybicie na rzecz naywięcey daiącego ale i też po złożeniu summy kupna zmazanie wszystkich

gung ber Schuld-Urkunden erforderlich ift, bie Inhaber berfelben indeß durch jeden Migbrauch, der mit den lettern geschehen konnte, verantwortlich bleiben.

Meferit, ben 24. Nov. 1834.

Ronigs. Preuß. Landgericht.

9) Poittalcitation. Es werben alle biejenigen, welche an bie Ronigl, Preuß. Pofenschen Landgeftute =Raffe bis jum 1. Januar d. J. und an die Ronigl. Preuf. Pofeniche Landgeffute = Wirth= Schafte-Umte - Raffe bis jum 25. Juni b. 3. Unfpruche aus irgend einem Rechts= grunde gu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, fich beshalb bei bem Ronig= lichen Landstallmeifter Major v. b. Brinfen in Birte gu melden und fpateftene in bem auf ben 27 Februar f. Bor= mittags um to Uhr vor bem heren Landgerichts-Referendarius Molfow bier, an ber Gerichteftelle anberaumten Termine, entweder perfonlich oder burch ge= fetlich zuläffige Bevollmachtigte, wozu bie biefigen Juftig = Commiffarien Roffel und Wolny vorgeschlagen werden, ihre etwanigen Unfpruche anzubringen und nachzuweisen, widrigenfalls fie ihrer Un= wruche an die gedachten Raffen werben fur verluftig erklart und lediglich an die= jenigen berwiesen werden, mit denen fie fontrabirt haben.

Meferit, den 16. October 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

zaintabulowanych prerensyy, bez złożenia dokumentów dłużnych nastąpi. Posiedziciele takowych iednak pozostają za każde nadużycie iakieby z niemi nastąpić mogło, odpowiedzialnemi.

Międzyrzecz, d. 24. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wzywaią się wszyscy ci, którzy do kassy koby. larni kraiowéy Król. Pruskiéy Poznańskiej aż do 1. Stycznia r. b. i do kassy administracyjnéy kobylarni Krós lewsko Pruskiey Poznańskiey kraiowey aż do 25. Czerwca r. b. ziakieykolwiek zasady prawney pretensye mieć mniemaią ninieyszym, ażeby się przed Majorem Brynken Król. Pruskim Koniuszym kraiowym w Sierakowie zgłosili, lub najpóźnieg w terminie w gmachu sądowym tyteyszym na dzień 27. Lutegor. p. przed Ur. Molkow Referendaryuszem naznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których tuteysi Kommissarze sprawiedliwości Roestel i Wolny się podaią, stawili, żądania swe bydź mogące podali i udowodnili, înaczey za pretensye swe utracaiących zostaną uznani i z takowemi iedynie do osob tych odesłani, z któ. remi kontrakt zawarli.

Międzyrzecz, d. 16. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

im Birfiger Rreife belegene, gur Graf Runowo, w powiecie Wyrzyskim Bictor von Szelbrefijchen nachtagmaffe potożona, z folwarkow Runowa, the aus ben Borwerfen Runowo, Char- chna, Wiela i Roscimina, tudzież und Roscimin, aus 8 Zinstorfern, 4 szu obowiązanych osad, 4 mlynów landschaftlichen Tare auf 154,634 Mtfr. 1 Ggr. 4 Df. geichaut worden, ift auf ben Untrag bes Ruratore ber gedachten Maffe gur Subhaftation geftellt, und ber peremtorifche Bietungs: Termin auf den 27. Mai 1835 Bermittage um 10 Uhr vor bem Referendarius Strafburg im Landgerichts = Gebaute anberaumt morden.

Die Zare und ber neueffe Sppothefen= Schein, fo wie die Raufbedingungen, tonnen in unserer Registratur eingefeben werben.

Schneidemubl, ben 25. Sept. 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

bem Joseph Diegabitoweti jest beffen Erben gehörige, in Argymogora Bre: idner Rreifes belegene Erbpachtsgrunds fluct, welches aus einer Bindmuble, 33 Morgen Culmifch Land, Garten, Wiefen und ben nothigen Wohn = und Wirthschafte Bebauden besteht, und auf 237 Rthir. 15 Ggr., in Worten zwei hundert fieben und dreißig Thaler funf= dehn Gilbergrofchen, gerichtlich abge=

10) Subhastarionsparent. Die Patent subhastacyiny. Maietność gehörige Guterherrichaft Runowo, wels Czarnowa, Borzyszkowa, Dzwierznow, Borguigfowo, Dreidorff, Bielo z 8 wsiów czynszowych, 4 do czyn-Binepflichtigen Freigutern, 4 Dublen i lasow składaiąca się, podług taxy und den Forften besteht, und nach ber ziemstwa kredytowego na 154,634 Tal. 1 sgr. 4 fen. oszacowana, do massy spadkowey Hrabi Wiktora Szoldrskiego należąca, przedaną być ma, na wniosek kuratora dopiero rzeczoney massy w drodze subliastacyi; termin licytacyiny zawity wyznaczonym iest na dzień 27. Maja 1835 r. zrana o godzinie 10. przed Ur. Strassburg Referendaryuszem w tuteyszym domu sądowym.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny iako też warunki kupna mogą bydź w Regisraturze naszey przeyrzane. The statement theread timend

Pila, dnia 25. Września 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(11) Subhastationspatent. Das Patent subhastacyiny. Nieruchomość wieczysto dzierzawna do Józefa Niezabitowskiego, a teraz iego sukcessorów należąca w Krzywogórze powiecie Wrzesińskim położona, z wiatraka, 33 morgów chełmińskich ziemi, ogrodów, łak i potrzebnych mieszkalnych i gospodarczych budyn. ków składaiąca się i na 237 Tal. 15 sgr. wyraźnie dwieście trzydzieści siedem talarów, piętnaście srebnych fchatt worben ift, foll im Wege ber noth: wendigen Gubhaftation offentlich verlauft werden. M. van aniol &

3ur Licitation haben wir baber einen Zermin auf ben 13. Marg 1836. vor bem herrn Landgerichterath Ribbentrop in unferm Inftruftions = Bimmer anberaumt, wogu Raufluftige mit bem Bemerten borgeladen werden, bag bie Taxe in ber Regiftratur eingefeben werben fann. W. Idaill govorbade weekin

Bugleich forbern wir alle biejenigen, welche an bas Grundfluck Realanfpruche au haben vermeinen, hiermit auf, diefelben im obigen Termine anzumelben, widrigenfalls fie damit pratludirt, und ibnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben mirb.

Gnefen, ben 3. Dobember 1834.

Essent Lauri Musann in com

cznie sprzedana bydź ma. nos anostr Do dicytacyi wyznaczyliśmy więc termin na dzień 13. Marca 1835. przed Ur. Sędzią Ribbentrop w na. szév sali instrukcyinéy, na ktory cheć kupna maiących z tem nadmieniem zapozywamy, iż taxa w Registraturze

groszy, sądownie oszacowana, w

drodze konieczney subhastacyi publi-

przeyrzaną bydź może.

Zarazem wzywamy wszystkich tych którzy do nieruchomości téy realne pretensye mieć mogą, aby w terminie powyższym też zameldowali, albowiem w przeciwnym razie z tako. wemi wykluczowanemi zostaną i wieczne milczenie nakazanem im bedzie.

Gniezno, dn. 3. Listop. 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

12) Bekannemachung. Es wird hiermit befannt gemacht, bag bie 21u= gufte Schult, verebelichte Umtmann Bilbelm Ragber, bei erreichter Bolliabrig= feit, bie Gutergemeinschaft mit ihrem . Chemanne laut Berhandlung vom 18. swoim na mocy czynności z ilnia 18. Detober c. andgeschloffen hat.

Rrotofdin, den 15. December 1834. Ronigt. Preug. Landgericht.

als laminists and anorom CE stemment the

Linuar to matter Sit Obwieszczenie. Podaię się do publicznéy wiadomości, iż Augusta Schultz zamężna za Wilhelmem Raeg. ber ekonomem, przy doyściu doletności, wspólność maiątku z mężem Października r. b. wytączyła.

Krotoszyn, d. 15. Grudnia 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. April Berthis out tine Milliam Stelle

34 Morgen Cuimich gang, Gargen stems, oget som tak i straebnych Wegen und een nichtigen Abehns und mieralelnych i gospiedaterych hudym Weirindan Schriften befreit fied auf kow skladajaca sle i na e 17 Tal. 16 237 Athle, 15 Egr., in Ableien greit ser, wyraźnie dwieście traydzieści siehungere fieben und vreistig Thaler funfe, den ratarent richtadele srebnach eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 22. Montag; ben 26. Januar 1835.

13) Poiktalciraion. Auf dem Gute Torzenice, Schildberger Kreises, haftet Rubr. III. No. 4. eine Protestation pro salvando jure et loco für die Roman von Rychlowskischen Erben wegen einer Forderung von 5000 Athle. aus dem Zestamente des Roman von Rychlowski vom 5. December 1772., oblatirt den 17. Juni 1773.

Das Dokument über diese Forderung, auf deren Loschung bereits in der Provos cations - Sache des von Olfsowski wider die Roman von Kychlowskischen Erben erkannt worden, besteht in dem gedachten mit der Intabulations = Note versehesten Testamente und ist nach der Angabe des Marcell von Olfsowski, Eigenthüsmer von Torzenice, verloren gegangen.

Es werden daher die Inhaber desselben und alle, welche an die gedachte Forederung als Eigenthümer, Sessionarien, oder Pfand-Inhaber Anspruch zu haben vermeinen, aufgefordert, sich damit in dem auf den 30. März 1835. Pormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtse Asselfer Neubaur angesetzen Termine in unserem Sessions-Zimmer personlich oder durch Bevollmächtigte, wozu die Justiz-Commissarien Gregor und von Arnger vorgeschlagen werden, zu melden, wie

Zapozew edyktalny. Na dobrach Torzenicach w powiecie Ostrzeszowskim położonych Rubr. III. Nro. 4. zapisaną iest protestacya pro salvando jure et loco dla sukcessorów Romana Rychłowskiego względem pretensyi 5000 Tal. a to na mocy testamentu Romana Rychłowskiego z dnia 5. Grudnia 1772., oblatowanego dnia 17. Czerwca 1773.

Dokument pretensyi teyże się tyczący, na ktoréy wymazanie iuż w
sprawie prowokacyinéy Olszowskiego
przeciw sukcessorom Romana Rychłowskiego zawyrokowaném zostało,
składa się z rzeczonego testamentu w
notę intabulacyiną zaopatrzonega i
podług podania Marcellego Olszowskiego, właściciela dobr Torzenic zaginionego.

Przeto wzywaią się posiedziciele dokumentu tegożi wszyscy ci którzy do wspomnioney pretensyi iako właściciele, cessyonaryusze lub zastawnicy iakiekolwiek prawo mieć sądzą, aby się takowem w terminie dnia 30. Marca 1835. o godzinie 9tey zrana przed Ur. Neubaur Assessorem w izbie naszey sessyonalney wyznaczonym osobiście lub przez pełno-

brigenfalle ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt und das erwähnte Dofument für amortifirt erflart werden wird.

Krotofchin, ben 13. Novbr. 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

mocników, na których Ur. Ur. Gregor i Kryger Kommissarze Sprawiedliwości im się wskazuią, zgłosili, w przeciwnym bowiem razie wieczne w tév mierze milczenie im nakazane i wspomniony dokument za umorzony uznany zostanie.

Krotoszyn, d. 13. Listop. 1834. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

14) Bekanntmachung. Der hiefige Raufmann Bendir Oppenheim und Die Rofalie, geb. Bredig aus Pofen, haben por ihrer Berebelichung mittelft des am 8. December b. 3. gefchloffenen und am beutigen Tage verlautbarten Bertrages, bie eheliche Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich ausgeschloffen.

Schwerin, ben 2. Januar 1835.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie, Kupiec tuteyszy Bendix Oppenheim i Rozalia redzona Bredig z Poznania, wyłączyli między sobą przed ślubem przez kontrakt dnia 8. Grudnia 1834. zawartym, a pod dniem dzisieyszym ogłoszonym, wspólność maiatku i dorobku.

Skwierzyna, dn. 2. Stycznia 1835, Król, Pruski Sąd Pokoju,

15) Bekanntmachung. Der Mahlenbefiger Johann Friedrich Wilhelm Ewert in Grabowo und die Eva geborne Kongelmann geschiedene Ruhn gu Wirfit, haben bor Gingehung ber Ghe die Gemeinichaft ber Gater und bes Erwerbes in berfelben ausgeschloffen, welches hier= burch befannt gemacht wirb.

Lobsens, Den 5. December 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Młynarz Jan Fryderyk Wilhelm Ewert w Grabowie i Ewa z oyca Kontzelmann rozwodzona Kuehn w Wyrzysku, wyła. czyli między sobą wspólność maiatku i dorobku przed wstąpieniem w związki małżeńskie, co ninieyszem do wiadomości się podaie.

Łobżenica, dnia 5. Grudnia 1834. Król. Pruski Sad Pokoju.

(6) Bekanntmachung. Der hans belomann Elfan Secht und die unberebes lichte Julie Berliner, beibe hierfelbft, baben por Gingehung ber Che in bem am 31. December 1834. gerichtlich abge=

Obwieszczenie. Handlownik El. kan Hecht i bezmeżna Julie Berliner oboie z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą przed wkroczeniem w związek układem przedślubnyn małżeński

schlossenen Chevertrage bie Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hiermit befannt gemacht wird.

Liffa, den 15. Januar 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

17) Bekanntmachung. Am 5 ten Obwieszczenie. Marz d. J. Morgens 9 Uhr wird in stalość po zwarłéy Reisen das zum Nachlaß Er. Durchlancht linie Ordinat Sukke der verstorbenen Frau Fürstin Carelina się w większéy cz. Ordinatin von Suktoweta hinterbliebene lizny, będzie na Mobiliar, größtentheils aus Kleidungs- r. b. zrana o godzi stücken und Wasche bestehend, öffentlich nie naywięcey da an den Meistbietenden verkauft werden. sprzedawana,

Liffa, den 9. Januar 1835. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

18) Bekanntmachung. Um 6 ten Februar c. Bormittage um 10 Uhr werde ich in Zaiączkowo bei Samter 50 im Wege der Execution abgepfändete Mutter-Schaafe öffentlich gegen sofortige baare Zahlung des Meistigebots verkaufen.

Samter, den 20. Januar 1835.

Neumann, Registratur = Diatarius. Im Auftrage bes biefigen Koniglichen Friedens = Gerichts.

19) Bekanntmachungt. 60 Stud zur Zucht geeignete Mutterschafe à 20 Fl. pol. das Stud und eine bedeutende Andahl Store sind zu Klein-Sofolniki zwischen Samter und Botin in den Preisen zu 20, 11 und 7 Athle. zu verkausen.

z dnia 31. Grudnia 1834. wspólność maiątku i dorobku w przyszlem ich małżeństwie, co ninieyszem do publiczney wiadomości się podaie.

Leszno, duia 15. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Ruchoma pozostałość po zmarléy JO. Xiężny Karolinie Ordinat Sułkowskiéy, składaiąca się w większey części z sukien i bielizny, będzie na dniu 5. Marca r. b. zrana o godzinie 9téy w Rydzynie naywięcey daiącemu publicznie sprzedawana.

Leszno, dniz 9. Stycznia 1835. richt. Król. Pruski Sąd Pokoju.

> Obwieszczenie. Dnia 6. Lutego b. r. zrana o godzinie 10. sprzedam w Zajączkowie pod Szamotułami w drodze exekucyi 50 sztuk maciorek, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zaplatą.

Szamotuły, d. 20. Stycznia 1835.

Neumann,

Dietaryusz Registratury. Z polecenia tuteyszego Królews. Sądu Pokoju.

Obwieszczenie. 60 owiec maciór zdatnych do chowu po 20 złt. pol. sztuka, i znaczna ilość baranów po 20, 11 i 7 tal. iest na sprzedaż w Sokolnikach małych między Bytyniem i Szamotułami.

20) Montag ben 26sten Januar wird im Saale bes Hôtel de Saxe die Geschlichaft bes gehorsamst Unterzeichneten, bestehend aus 23 Mitgliedern, unter der Leitung des Kapellmeisters Herrn Koslowf, auf 50 am Mundstück gekrümmten, von der Länge von 2 Zoll bis zu 11 Schuh wachsenden Hörnern, jedes nur einen Ton gebend, die mannichfaltigsten Tonstücke mit der seltensten Präcision, selbst in den schwierigsten Passagen, vortragen. Diese Hornmusst, die Gesangstücke und das Kostüm der Gesellschaft ist ganz nationell und dürste einem verehrungswürdigen Publisem nicht wieder in solcher Vollkommenheit geboten werden. Da die Erlaußnis, mit seinen Gesellschaft reisen zu dürsen, der gehorsamst Unterzeichnete der bessondern Gnade Gr. Majessät Risolaus I., Kaisers von Rusland, verdankt, so hosst er auch hier mit so zahlreichem Besuch und Beisal beehrt zu werden, wie er beides in England, Frankreich, Belgien, Hannover und Sachsen, und in letzterer Zeit in den Desterreichischen Staaten erndsete.

Entree - Billets find in der Wohnung des Unterzeichneten, im Hotel de

Varsovie, Bredlauerftrafe Do. 13., ju haben.

Allexander Marafowf, Direttor ber R. Ruff. hornmufit.

21) Die No. 4. des jedesmal Sonnabend erscheinenden Pofener Stadt = und Landboten enthält: 1) Anti=Urias=Brief. 2) Wie verschieden 2c. 3) Ein=, Aus=, Bor= und Zufälle. 4) Wahlspruch. 5) Der Verlegene, eine Zeichnung nach dem Leben. 6) Buntes aus Zeit und Segenwart. 7) Edle That. 8) Theaterschau. 9) Correspondenz aus Breslau. 10) Eine Franzbsische Kritif. 11) Anekvoten und Charafterzüge. 12) Logograph.

Die 4jahrige Pranumeration auf ben Posener Stadt = und Landboten beträgt 15 fgr. Für Auswärtige 18 fgr. Bestellungen darauf nehmen sammtliche hiesige Buchhandlungen, die Königlichen Postämter, so wie die unterzeichnete Expedition an. Die resp. Abonnenten hiesigen Orts, welche sich mit ihren Bestellungen unsmittelbar an die Expedition wenden, erhalten das Blatt bald nach seinem Erscheisnen ohne Mehrbetrag ins Haus gesendet. Jede No. einzeln entnommen kostet 2 far.

Die Expedition bes Posener Stadt = und Landboten in Posen Markt Do, 94 im Baumannichen Sause taglich Bormittags von 8 — 12 Uhr offen.